# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabends, den 28. Januar 1826.

Angekommene Fremde vom 23. Januar 1826.

Herr Kaufmann Millersiefen aus Iserlohn, I. in Rro. 99 Wilbe. Den 24ten Januar.

Herr Landrichter Freyer aus Jaftrow, I. in Mro. 245 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lafinsti aus Juno, Hr. Gutsbesitzer v. Lufomsti aus Parussewo, Hr. Gutsbesitzer v. Pawlowsti aus Wolft, Hr. Gutsbesitzer v. Milewsti aus Wargowo, I. in Mro. 168 Wasserstraße.

Den 25ten Januar.

Herr Obrift v. Zastiow aus Glogau, I. in Aro. 99 Wilbe; Hr. Postschmissarius Riegmann aus Schönlanke, Hr. Ober-Amtmann Schlutius aus Duzzo, Hr. Gutsbesitzer v. Aurowski aus Chalawy, I. in Aro. 384 Gerbersstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Suchorzewski aus Bardy, Hr. Chemifer Hägmann aus Verlin, I. in Aro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer Aras v. Ofzynski aus Brylewo, I. in Aro. 187 Wasserstraße.

Auf den Antrag der verwittweten Catharina von Zawadzka, geborne von Orzewiecka auf Bednary wird hiermit bekannt gemacht, daß die mit Bewillisgung des frühern Besitzers des gedachten im Schrodaer Kreise belegenen Guts Bednary, Joseph von Orzewiecki, sub Rubr. III. eingetragenen Posten, als nähmlich:

Na wniosek Ur. Katarzyny z Drzewieckich wdowy Zawadzkiey dziedziczki z Bednar, czyni się ninieyszem wiadomo, iż zaintabulowane za zezwoleniem dawnieyszego Dziedzica wspomnionych w Powiecie Sredzkim położonych dóbr Bednary niegdy Józefa Drzewieckiego pod Rubr. III. Summy mianowicie:

a) pod liczbą I dla Barbary zamę-

a) Nro. 1 für bie Varbara verehelichte von Drzewiecka, geborne v. Przysbyzewska laut Gnesener Grods Inscription vom 8. Juli 1782 dem Unerkenntnisse vom 20. Fesbruar 1796 ex Decreto vom 5. Mai 1798. 1076 Athle. 8 ggr. Dotal = Gelder;

b) Mro. 4 für Justina von Nosczewska geborne von Gutowska, aus dem Anerkenntnisse vom 20. Februar 1796 ex Decreto vom 5. Mai 1798. 155 Athle. 17 ggr. 4 pf.

als Realschuld, und

c) Nro. 7. fur bie Johanna v. Izbinska geborne v. Gutowska zu gleichen Rechten wie Nto. 4, 75 Athlr.

1 ggr. 4 pf., långst berichtigt find, und bie Quittungen baruber bei ben statt gehab, ten friegerischen Ereignissen abhanden

gefommen find.

Es werden baher alle diejenigen, welsche an diese vorgedachten Summen als Eigenthümer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefs = Inhaber Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in dem dieserhalb auf den 1 8. März k. 3. Normittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Brüsner in unserem Instruktions = Zimmer anstehenden Termin entweder in Person oder durch geschilch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, die betreffenden Dokumente mit sich zur Stelle zu bringen, und ihre Forderungen zum Protokoll zu geben, widrigensalls sie damit abgewiesen, ihnen

żney Drzewieckiej z Przybyszewskich, podług Jnstrukcyi Grodu Gnieźninskiego z dnia 8. Lipca 1782 i rekognicyi z dnia 20. Lutego 1796 mocą dekretu z dnia 5. Maia 1798 Tal. 1076 dgr. 8 summy posagowey;

b) pod liczbą 4 dla Justyny Raszewskiéy z Gutowskich, podług przyznania z dnia 20. Lutego 1796. r. mocą dekretu z dnia 5. Maia 1798. 155 Tal. 17 dgr. 4 fen. iako dług realny;

c) pod liczbą 7 dla Joanny Jzbinskiéy z Gutowskich równym prawem, iak pod liczbą 4. 75 Tal. 1 dgr. 4 fen. również iak dług realny, iuż dawno zaspokoione zostały,

na które kwity w trakcie zeszłéy

woyny zaginęły.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do wspomnionych wzwyż kapitałów bądź iako własciciele, bądź iako Cessyonaryusze, iako zastawnicy, lub pod innym nazwiskiem pretensye miec mniemaią, ninieyszem, aby się na terminie tym końcem na dzień 18. Marcar. p. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brukner w Izbie Jnstrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili dokumenta te z sobą na mieysce zniesli i pretensye swe do protokolu

ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und Die Dokumente barüber werden amorti= firt werben.

Dofen den 19. September 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

podali, inaczey bowiem z niemi uchyleni ina wieczne milczenie wskazani będą, oraz amortyzacya onychže ogłoszona bydź ma.

Poznań d. 19. Września 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Cbictal=Citation.

Die haupt=Musfertigung bes zwischen bem General Joseph von Miemojewsti und bem Rochus von Drwesti, unterm 12ten Juni 1805 geschloffenen und an bemfelben Tage recognoscirten Pacht= und respective Pfandfontrafts über die Guter Dpalenica und Gilinfo und bes Mach= trags bazu vom 24. Juni 1805 und recognoscirt am 29. Juni 1805, ift bem von Drwesti abhanden gefommen, und bisher nicht ausgemittelt worden, es werden baber diefe Dokumente auf fei= nen Antrag hiermit aufgeboten, und alle Inhaber biefes Rontrafts und bie Forderungen barinnen gu haben bermei= nen, ihre Erben und Ceffionarien por= geladen, fich in bem auf ben 14ten Februar 1826 Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtes Rath Raulfuß perfonlich ober burch ge= fehlich zuläffige Bevollmächtigte zu mel= ben, und ihre Unspruche nachzuweisen, widrigenfalls biefe Dokumente amortifirt werden follen.

Dofen den 17. October 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Expedycya główna kontraktu dzierzawy i zastawu między Jenerałem Józefem Niemojewskim a Rochem Drweskim o dobra Opalenica i Silinko w dniu 12. Czerwca 1805 zawartego i tegoż dnia rekognoskowanego, i dodatku do niego z dnia 24. Czerw. ca 1805 pod dniem 29. Czerwca 1805 rekognoskowanego zaginęła Ur. Drwęskiemu i dotychczas wysledziona bydž nie może.

Na wniosek przeto Ur. Drwęskiego dokumenta ninieyszem proklamu. ia się, i wszyscy posiedziciele tychże, i wszyscy którzy pretensye znich mieć mniemaią, ich Sukcessorowie i Cessyonaryusze zapozywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 14. Lutego 1826 o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Kaulfuss w naszey izbie instrukcyiney albo osobiście, albo przez prawnych Pełnomocników stawili, i pretensye swe udowodnili, gdy w razie przeciwnym dokumenta rzeczone amortyzowane zostana.

Poznań d. 17. Paździer. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Gbietal=Borladung.

In Folge einer bon bem Raufmann Unton Kadzidlowefi zu Schrimm, wider ben ehemaligen Friedens-Gerichte-Liffeffor Safob Lattowell und beffen Chefrau Sophia geborne Albrecht, wegen 153 Athlr. 25 far. und 78 Mthlr. 21 far. 10 pf. am 20. November c. angebrach= ten Klage, wird ber feinem Wohnorte nach unbefannte Berflagte 2c. Latfomsti vorgelaben, in 3 Monaten und fpate= ftens in bem auf ben 18. Upril a. f., um q Uhr bor bem Landgerichte-Referen= barius Rnebel in unferem Inftruftions= Bimmer anfiehenden Termin gu erfcheis nen, die Klage gehörig zu beantworten und die weitere Berhandlung der Sache zu gewärtigen, widrigenfalls bei seinem Ausbleiben ble eingeflagten Forberungen für zugestanden angenommen und ber= felbe in contumaciam zur Zahlung ber= urtheilt werden wird.

Posen den 21. November 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Offener Arreft.

Neber das Vermögen des hierselbst verstorbenen Justiz-Commissarii Müller ist der Concurs eröffnet worden, es werben daher alle diczenigen, die Geld, Pratiosa, Documente oder Briefschaften dos Gemeinschuldners hinter sich haben, aufgefordert, nicht das Geringste davon an dessen Erben zu verabfolgen, vielmehr uns sofort treulichst Auzeige zu machen, und diese Gelder und Effecten oder Briefschaften, mit Vorbehalt ihres daran ha-

Zapozew Edyktalny.

Na podana przez kupca Antoniego Kadzidłowskiego w Szremie przeciw byłemu Assessorowi Sądu Pokoiu Jakubowi Latkowskiemu i żonie tegoż Zofii z Albrechtów względem 153Tal. 25 sgr. i 78Tal. 21 sgr. 10 fen. pod dniem 20. Listopada r. b. skarge, zapozywamy ninieyszem rzeczonego wzwyż Latkowskiego, z zamieszkania niewiadomego, aby w 3 miesiące i naypózniey na terminie dnia 18. Kwietnia f. o godzinie 9. przed Referendary uszem Sądu Ziemiańskiego Knebel w Izbie Instrukcyjney Sadu naszego wyznaczonym stawił się, na skargę odpowiedział, i dalszą instrukcyą rzeczy oczekiwał, w przeciwnym bowiem razie niestawienia się, summy zaskarzone za przyznane przyięte będą i zaocznie na zapłacenie skazanym zostanie.

Poznań d. 21. Listopada 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt owarty.

Nad maiątkiem zmarłego tu w Poznaniu Kommis. Spraw. Müller konkurs otworzony został, wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniądze, preciosa, dokumenta lub skrypta wspólnego dłużnika posiadają, aby z tych nic sukcessorom iego nie wydawali, owszem niezwłocznie rzetelne nam uczynili doniesienie, i pieniądze takowe i essekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich benden Nechts an unser Depositorium abzuliefern, widrigenfalls die geleistete Zahlung oder Außantwortung für nicht geschehen erachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen ober zurückhalten, haben überdem noch zu gewärfigen, das sie ihres daran habenden Pfandober andern Nechts für verlustig erklärt werden.

Posen den 22. December 1825. Königl. Preuß. Landgericht. służących do Depozytu naszego złożyli, gdyż w przeciwnym razie wszelka zapłata lub wydanie za nie nastąpione uważane i na dobro massy powtornie ściągnione bydź maią.

Ci zaś którzy rzeczy takowe i pieniądze zataią lub zatrzymaią spodziewać się ieszcze mogą, iż wszelkie im do nich służące prawo zastawu lub inne utracą.

Poznań d. 22. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Offener Arreft.

Ueber bas Bermbgen bes Cajetan bon Robylinsti, ift auf beffen Erflarung ber Concurs eroffnet worden, es werden da= ber alle diejenigen, die Geld, Pratiofen, Documente ober Brieffchaften bes Ge= meinschuldners hinter fich haben, aufge= forbert, nicht bas Geringste bavon an ihn zu verabfolgen, vielmehr uns fofort treulichst Anzeige zu machen, und biefe Gelber und Offecten, oder Brieffchaften mit Borbehalt ihres baran habenben Rechts an unfer Depositorium abzulies fern, widrigeufalls die geleiftete Zahlung ober Ausantwortung fur nicht geschehen erachtet, und jum Beften ber Maffe anberweit beigetrieben werben wirb.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelder verschweigen, oder zuruchalten, haben überdem noch zu gewärtigen, baß sie ihres baran habenben Pfand-

# Areszt otwarty.

Nad maiatkiem Ur. Kaietana Kobylinskiego na deklaracya iego konkurs otworzony został, wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniadze, preciosa, dokumenta, lub skrypta wspólnego dłużnika posiadają, aby z tych iemu nicnie wydawali, owszem natychmiast nam o nich rzetelnie donieśli, i pieniądze te i essekta lub skrypta z zastrzeżeńiem sobie prawa do nich służącego do depozytu naszego oddali, w przeciwnym bowiem razie zapłatu lub wydanie ich za nienastapione poczytane, ina dobro massy powtórnie ściągnione zostaną. Ci, którzy takowe rzeczy lub pieniądze ukryją lub zatrzymują, spodziewać się ieszcze mogą: iż wszelkie do ober andern Rechts für verluftig erklart merben.

Pofen ben 31. December 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. nich służące prawo zastawu lub inne utraca.

Poznań dnia 31. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Brefchner Kreife belegene, bem Abal= bert von 3bufgewöll jugehorige Erb= pachts = Borwerf Rlein = Ciegle nebft bem Dienft=Dorfe Groß-Cicele, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 5771 Rthlr. 15 fgr. 4 pf. gewürdiget worden ift, foll auf den Untrag der Glaubiger Schulben halber bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und die Bietunge=Ter= mine find auf

ben 19. October c. ben 20. Januar 1826., und ber peremtorische Termin auf

ben 21. April 1826., por bem Landgerichterath Jefel Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfähigen Raufern werben biefe Termine biermit befannt gemacht.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Zare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werden. Gnefen ben 13. Juni 1825. Ronigh Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent. Auf den Untrag der Realglaubiger follen bie unter unserer Gerichtsbarfeit Patent Subhastacyiny.

Folwark małe Ciesle wraz z wśią zaciężną Wielkie Ciesle pod Jurisdykcya naszą w Powiecie Wrzesińskim po-Woyciecha Zbyszewskiego łożony, własny, któren podług taxy sadownie sporządzoney na 5771 tal 15 sgr. 4 fen. iest ocenionym, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicnie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyine

> na dzień 19. Października r. b., na dzień 20. Stycznia 1826.

Termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Kwietnia 1826. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Wnym Jekel w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących nwiadomiamy o terminach tych.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mógł.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzana bydź może.

Gniezno dn. 15. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Dobra Srebrnagora, Wapno, Podolin, Rusiec i Stołęzyn pod jurysim Wongrowiccer Kreise belegenen, der Michalina von Radziminoka, jeht deren Erben gehörigen Guter Grebrnagora, Wapno, Podolin, Russec und Stolezon, von denen nach der gerichtlichen Taxe

Grebruagora,
auf 33,000 Athlr. 1 fgr. 13 pf.;

Mapno,

auf 22,294 Athlir. 14 fgr. 5\frac{2}{3} pf.; Podolin,

auf 20,981 Athlr. 21 fgr 2 pf.;

Rufiec,

auf 18,537 Mthlr. 24 fgr. 4 pf.;

Stolezyn,

auf 35,048 Athlr. 11 fgr. 4 pf.;

gewurdigt worben, bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Es find hierzu brei Bietungs=Termine,

nehmlich auf

ben 1. Mars, ben 2. Juni,

ben 2. September 1826., von denen der letztere peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtes Rath Jekel Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts-Locale anberaumt.

Besitzschigen Raufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine die Guter dem Meistbietenden werden zugesschlagen werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Die Tax-Inftrumente konnen in unserer Registratur eingeschen werben, wobei es jedem Interessenten frei steht, seine etwanigen Einwendungen gegen bie

dykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim leżące, do pozostałosci Michaliny Radziminskiey, a teraz sukcessorom teyże należące, z których

Srebrnagora,

na 33,000 Tal. 1 sgr.  $1\frac{3}{5}$  fen.;

Wapno,

na 22,294 Tal. 14 sgr.  $5\frac{2}{3}$  fen.; Podolin.

na 20,981 Tal. 21 sgr. 2 fen.; Rusiec.

na 18,537 Tal. 24 sgr. 4 fen.;

Stolezyn,

na 35,048 Tal. II śgr. 4 fen., sądownie oszacowane zostały, maią bydź na domaganie się hypotecznych wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywyzéy daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są trzy

termina licytacyine, to iest na

dzień 1 Marca, dzień 2. Czerwca,

dzień 2. Września 1826.,

z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Jekel zrana o godzinie 9. w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się do wiadomości nabywcom posiadać ie mogącym, z tem zawiadomieniem, że w ostatnim terminie pluslicytantowi dobra te przysądzonemi zostaną, ieżeliby temu prawne nie przeszkodziły powody.

Jnstrumenta detaxacyine w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie się każdemu interesTare vor bem erften Termine einzu= reichen.

Gnefen den 1. September 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

sentowi pozwala podania przeciw tey taxie swych zarzutów przed pierwszym terminem.

Gniezno d. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Nachbem über ben Nachlaß bes zu Rofgnegnn bei Strzelno verftorbenen Gutebefigere Thomas von Bogudi der erbschaftliche Liquidations-Prozef eroffnet worden, so werden alle diejenigen, wel= che an beffen Nachlaß irgend einen Unforuch zu haben vermeinen, hiermit vor= geladen, in bem auf den 24. Februar 1 8 2 6 vor bem heren Landgerichtsrath Rroll zur Liquidation ber Forderungen anberaumten Termin entweder in Perfon, ober burch gehorig informirte Bevoll= machtige, wogu die biefigen Juftig-Com= miffarien Schopfe, Bogel, Schulz unb ber Landgerichterath Brix vorgeschlagen werden, zu erfcheinen, und ihre Forde= rungen anzuzeigen und nachzuweisen, wibrigenfalls die Auffenbleibenden aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig er= flart, und mit ihren Forderungen nur an badjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Gläubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Oromberg den 19. Sept. 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością zmarlego w Nożyczynie pod Strzelnem, dziedzica Tomasza Boguckiego otworzony został process sukcessyino-likwidacyiny, wiec zapozywaia się wszyscy ci, którzy do teyże pozostałości iakiekolwiek bądź pretensye zakładaia, ażeby w terminie na dzień 24. Lutego 1826 przed Wnym Sędzia Kroll do likwidowania takich pretensyi wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez należycie zainformowanych Pelnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schoepke, Vogla, Schulza i Sędziego Brixa przedstawiamy, stawili się, i swe pretensye podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnymniestawaiący za utracaiących wszelkie swe prawa pierwszeństwa ogłoszeni i ze swemi pretensyami tylko do tego, cohy po zaspokoieniu zgłaszaiacych się wierzycieli z massy pozostać mogło, wskazani zostaną.

Bydgoszcz d. 19. Wrześń. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Das im Dorfe Meuhöfen bei Filehne im Czarnikauer Kreise sub No. 33. bes legene, zur Erdmann Wolterschen Nachtlasmasse geschrige Hollandereis Grundsstück nehft Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tape auf 2194 Rehle. 16 ggr. gewürdige worden ist, soll auf den Antrag der Erden sheilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verskaufe werden, und die Biefungsters mine sind auf

ben 12ten December 1825. ben 14ten Februar 1826. und ber peremtorische Termin auf

ben 16ten April 1826. vor bem Landgerichts-Raihe Wegener, Morgens um 9 Uhr, allhier angesetzt. Besigfabigen Käufern werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß bas Grundstück bem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in so fern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen. Die Lape kann zu jeder Zeit in unserer Res gisseaux eingesehen werden.

Schneibemabl den 22. August 1825. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w wsi No. wychdworach pod Wieleniem w Po. wiecie Czarkowskim pod Nr. 33. położone, do spadku niegdy Erdmana Wolter należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 2194 Tal. 16 dgr. iest ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Którym końcem termina licytacyjne na

dzień 12. Grudnia 1825, dzień 14. Lutego 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień 16 Kwietnia 1826,

zrana o godzinie gtey przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarza Wegner w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięwięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne temu nie zaydą przedą przeszkody. Taxa każdego cząsu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 22. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit hierselbst in der Speicherstraße unter Nr. 181 belegene, den Kanfmann Gespiersschen Shelenten zugehörige Speicher nehst Metzwiesen, welcher nach der gerichtlichen Tare auf 3018 Athlr. 21 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Glänbiger Schulden halber deffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs Zermine sind auf

den 10. December 1825.,
den 10. Februar 1826.,
und der peremtorische Termin auf
den 10. April 1826.,
vor dem Herrn Landgerichts=Math Dan=
nenderg Morzens um 8 Uhr allhier an=

gefett.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Grundbe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unferer Registratur eingeseben werden.

Bromberg ben 29. August 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Szpiklerz pod jurysdykcyą naszą tutay na ulicy szpiklerskiey pod Nro. 181 położony, do kupców małżonków Gessner należący, wraz z łąkami notećnemi, który według taxy sądownie sporządzoney na Tal. 3018 śgr. 21 szel. 3 iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Grudnia r. h., dzień 10. Lutego r. p., termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Kwietnia 1826.,

o godzinie 9. zrana przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnicysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 29. Sierp. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawichen Rreife belegene, bem Theopor von Rozniedi zugehörige freie Allodial = Mitter = Gut Gizewo Mro. 54, welches nach ber landschaftlichen Taxe auf 11950 Athlr. 21 fgr. 6 pf. gewur= bigt worden ift, foll auf ben Untrag ber hiefigen Roniglichen Landschafte = Direc= tion bffentlich an den Meiftbiefenden ver= fauft werben, und bie Bietungs = Termine find auf

ben 8. Robember b. 3., ben 12. Februar 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 18. Mai 1826. bor dem herrn Landgerichts-Affeffor von Locffedt Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefeßt.

Besitzfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht bekannt ge= macht, baf in bem legten Termin bas Grundftud bein Meiftbietenben zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetiliche Grunbe bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare borgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 9. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

# Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Gizewo Nr. 54 pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Teodora Boznieckiego należąca, która podług taxy landszaftowey na Talarów 11,950 igr. 21 den. 6 oceniona została, na żądanie Królewskiey tuteyszey Dyrekcyi Landszftowey, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 8. Listopada r. b., dzień 12. Lutego 1826., termin zaś peremtoryczny na dzień 18. Maja 1826.,

zrana o godzinie 9. przed W. Assessorem Lockstedt w mieyscu, wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania zaden wzglad mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać potrzeby.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnosiach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa kazdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może,

w Bydgoszczy d. g. Czerwca 1825.

Królewsko. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Der hierselbst in der Speicherstraße unter Nro. 182 belegene, den Kaufsmann Benjamin Gesnerschen Eheleuten zugehörige Speicher nebst der dazu geshörigen Netzwiese, welcher nach der gerichtlichen Tape auf 2902 Athlr. 3 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 10. December c.,
— den 10. Februar f. I.,
und der peremtorische Termin

— ben 10. April k. I, vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannensberg Morgens um 10 Uhr allhier ansgesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Erundstäck dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wersden soll, in sofern nicht gesetzliche Grünzbe dies nothwendig machen.

uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem legten Terming einem jeden trei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 29. August 1825. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Szpichlerz tutey w Bydgoszczy pod Juryzdykcyą paszą, pod liczbą 182 położony do kupca Beniamina Gesnera i żony iego należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2902 śgr. 3 szel. 6 iest ocenionym, ma bydź wrsz z należącą do niego łąką nad Notecią, na żądanie Wierzycieli z powodu długow, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne na dzień

10. Grudnia r. b. 10. Lutego 1825, peremtoryczny zaś na dzień

zrana o godzinie 9 przed Sędzią Ziemiańskim W. Dannenberg, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Bydgoszcz dn. 29. Sierpnia 1825. Król. Pruki Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit Bromberg in der Stadt Bromberg am Markte unter Nro. 165 belegene, den Raufmann Gesner und dessen Ghefrau Amalie Philippine geborne Zugehör zugehörige massive Wohnhaus nebst Zubeshör und zwei Nehwiesen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 6881 Athlr. 20 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Glänbiger Schulzben halber öffentlich an den Meissbiefenden verkauft werden, und die Bietungszermine sind auf

ben 10. December 1825., ben 10. Februar 1826., und der peremtorische Termin auf

den 10. April 1826., vor dem Herrn Landgerichts Math Dansnenberg Morgens um 9 Uhr allhier ansgesetzt. Besitzsähigen Känsern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, das in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesesliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Bromberg den 29. August 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Kamienica tu w Bydgoszczy pod liczbą 165 na rynku położona do kupca Benjamina Gessnera i żony iego Amalii Filipiny z Zugehoerów należąca wraz z dwiema łąkami nad Notecią, co wszystko podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 6881 sgr. 20 szel. 10 iest ocenionem, ma być na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem termina licytacyjne na dzień

10. Grudnia 1825, 10. Lutego 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Kwietnia 1826, zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Dannenberg w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kużdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Sierpnia 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań ski.

#### Ghictal=Citation.

In bem hppothekenbuche bes im Rrb= bener Kreife Posener Departements gele= genen ablichen Guts Ciolfomo, sind

Rubr. II. folgende Poften:

1) sub Nro 1. 1833 Mthlr. 8 ggr., worunter 400 vollwichtige Rand-Dufaten und 633 Rthlr. 8 ggr. Cour. begriffen, welche ber Johann v. Mol= Bfi bem vorigen Eigenthumer Augu= ffin bon Blocifemeti bei Schliefung bes Pachtkontrate über Ciolkowo vom 26. Juni 1795 außer ben Pachtgel= bern besonders geliehen hat, welche bei Endigung ber Pacht Johannis 1798 gurudgegablt werden follten und bie auf die, ad Protocollum bom gten Marg 1796 geschehene Unmel= bung, mit Ginwilligung bes vorigen Eigenthumere in bem Protofolle vom 23. Mai beffelben Jahres ex Decreto vom 18. Marg 1799 eingetragen worden,

2) sub Nr. 2. eine Protestation für die Marianna v. Gliszezynska vereheslichte von Sztemborska, wegen einer Forberung von 1458 Athlr. 8 ggr., als der Ueberrest eines derselben von dem vorigen Sigenthümer Augustin von Blociszewski im Grod zu Posen den 25sten Juni 1791 verschriebenen Capitals von 12680 Floren 24 gr. poln., welche Forderung durch den nicht gehörig legitimirten Eesssonar Albert von Gliszezynski ad Protocol-

Zapozew edyktalny.

W księdze hypoteczney w Powiecie Krobskim Departamencie Poznańskim położonych dobr szlacheckich Ciołkowa, są w Rubr. II. na-

stepuiace summy:

1) pod Nro. 1. 1833 Tal. 8 osm., pomiędzy któremi 400 pełnoważnych obrączkowych czerwonych złotych i 633 Tal. 8 osm. w grubey monecie się znayduią, które Jan Molski byłemu właścicielowi Augustynowi Błociszewskiemu przy zawarciu kontraktu dzierzawnego względem Ciołkowa z dnia 26. Czerwca 1795. roku oprócz dzierzawy oddzielnie póżyczył, które przy ukończeniu possessyi na St. Jan 1798 r. oddane bydź miały i które na mocy podania do protokułu z dnia o. Marca 1796 r. za dozwoleniem przeszłego właściciela w protokule z dnia 23. Maia tegoź roku, ex decreto zdnia 18. Marca 1799 zapisane zostały,

2) pod Nro. 2. protestacya dla Maryanny z Gliszczynskich Sztemborskiey względem pretensyi 1458 Tal. 8 osm. iako reszty kapitału iey przez byłego właściciela Augustyna Błociszewskiego w Grodzie Poznańskim dnia 25. Czerwca 1791 r. wilości 12680 zł. 24 gr. pol. zapisanego, która pretensya przez niedostatecznie wylegitymowanego cessyonaryusza

lum bom iffen Dezember 1796 angemelbet und ex Decreto vom 13ten Mark 1799 protestando notirt

worden;

3) sub Nr. 4. 1333 Athlr. 8 ggr. mutterliche Erbgelber fur bie unber= ehelichte Tochter erfter Che bes vori= gen Gigenthumers Augustin von Blo= cifgewefi, Ramene Untonina v. Blo= cifzewefa, welche auf ben Untrag bes Baters im Protreolle vom 23. May 1796 vigore Decreti vom 18ten Mart 1799 eingetragen worben,

intabulirt.

Der gegenwärtige Befiger von Ciol= fowo Casper v. Blocifzemeli behauptet bie Bahlung biefer Summen und beab= sichtiget die Loschung berselben. aber weber bie Inhaber bavon noch beren Erben nachzuweisen vermag, bamit biefelben zur Quittungoleiftung aufgefor= bert werden fonnten, fo werden die ge= bachten Realglaubiger, beren Erben, Ceffionarien ober bie fonft in beren Rech= te getreten find, hiermit vorgeladen, fich in bem auf den 25. Februar 1826 Bermittags um 9 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichterath Cachfe in unferm Inftruftions = Bimmer anbergumten Ter= min, entweder perfonlich ober burch gefeplich zuläßige Bevollmächtigte einzu= finden, bie etwa in Sanden habenben Could = Infirumente mit gur Stelle gu bringen und ihre Anspruche auf die ein= getragenen Rapitalien geltend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Real-Rechten auf bas Gut Ciolfowo

Woyciecha Gliszczynskiego do protokoluzdnia 1. Grudnia 1796 r. podaną i ex decreto z dnia 18. Marca 1799 r. protestando zano-

towaną została,

3) pod Nro. 4. 1333 Tal. 8 osm. macierzystey schedy dla bezmęźney córki pierwszego łoża byłe. go właściciela Augustyna Błociszewskiego, z imienia Antoniny Błociszewskiey, które na wniosek oyca w protokule z dnia 23. Maia 1706. vigore decreti z dnia 18. Marca 1799. zapisane zostały, intabulowane.

Teraźnieyszy dziedzie Ciołkowa W. Kasper Błociszewski twierdząc zapłacenie tych summ, zamyśla wymazanie takowych uskutecznić Gdy iednakże ani posiedzicielów rzeczonych kapitałów ani tychże sukcessorów wskazać nie może, ażeby ich do wystawienia kwitu wezwać można, przeto zapozywamy pomienionych wierzycieli realnych, tychże sukcessorów, cessyonaryuszów lub którzy iakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 25. Lutego a. f. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wielmożnym Sachse Sędzią Ziemiańskim w naszey izbie instrukcyiney naznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upowaźnionych pełnomocników stawili, wręku ich znaydujące się obligacye z sobą zabrali i pretensye swoie do

präclubirt werden, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die Löschung der oberwähnten Possen in dem Hypothelenbuche aber erfolgen wird.

Frauftadt ben 24. October 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

kapitałów zaintabulowanych wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem realnem na dobrach Ciołkowo im służącem prekludowani będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, poczem wymazanie wyżey pomienionych summ w księdze hypoteczney nastąpi.

Wychowa dnia 24. Paźdz. 1825.

Wschowa dnia 24. Paźdz, 1825. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, soll die zu Polizig Meseriger Kreises liegende, den Dödrimontschen Cheleuten gehörige und auf 2500 Athir. abgeschätzte Krugnahrung, in den dazu auf

ben 16. December c., ben 15. Februar ben 20. April } 1826.,

hier an der Gerichts; Stelle angesetzten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, defentlich an den Meistbietenden verskauft werden, wozu wir Kauflustige und Besitzfähige einladen.

Meferit ben 29. August 1825. Konigl, Preuß. Landgericht.

र है के हैं जिस्से के कार्योग्रामा कर है। है जिस्से के किस के किस की की किस की किस की किस की किस

#### Ob wieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego będzie gościniec w wsi Policku Powiecie Międzyrzeckim na Poznańskim Trakcie leżący małżonkom Dodrimontom należący i na na Talarów 2500 oceniony, w terminach na

dzień 16. Grudnia r. b. dzień 15. Lutego dzień 20. Kwietn.

tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń sądu wyznaczonych, z których ostatni zawity iest publicznie naywiąceydaiącemu sprzedany. Ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy na termina powyższe ninieyszem.

Międzyrzecz d. 29. Sierpn. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Vorladung unbefannter Erben.

Das unterzeichnete Ronigl. Landges richt fordert die unbekannten Erben bes am 1. Februar 1807 zu Roffen verftor= benen ehemaligen Diceregenten Johann von Rogiorowolli hierdurch auf, in bem gu ihrer Unsmittelung und Legitimation auf den 6. September 1826. bor bem Deputirten Landgerichterath Sachfe in unferem Inftructione = 3immer bier= feibit anfiehenden Termine entweder perfonlich oder durch legitimirte Bevollmach= tigte ju erscheinen, und bis bahin ober in bemfelben bie, ihre Legitimation als Erben begrundenben Dofumente beigu= bringen, benn meldet fich bis dahin Niemand, fo wird ber nachlag bes bon Rozioroweff bem Fieco ale herrnlofes Gut gur freien Disposition verabfolgt werben, und ber nach erfolgter Praclu= fion etwa fich noch melbente Erbe, alle Sand lungen und Dispositionen bes Giecus in Unfehung biefes Rachlaffes anzu= erfennen und zu übernehmen, verpflich= tet, von ibm Rechnungslegung ober Erfat ber gehobenen Rutungen ju fordern nicht berechtigt, vielmehr verbunden fein, fich lediglich mit bem, was als= bann noch von der Erbschaft vorhanden ift, zu begnügen.

Franftadt den 20. October 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Zapozwanie niewiadomych sukcessorów.

Podpísany Królewski Sad Ziemiań. ski wzywa ninieyszem niewiadomych sukcessorów w dniu I. Lutego 1807. w Kościanie zmarłego Jana Koziorowskiego byłego Vice Regenta, ażeby sie w terminie do ich wyśledzenia i legitymacyi na dzień 6. Września a. f. przed Delegowanym Ur. Sachse Sędzia Ziemiańskim w naszéy izbie instrukcyjney wyznaczonym osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocników stawili i aż do takowego lub w nim dokumenta ich legitymacyą iako sukcessorów udowodniaiace złożyli, gdyż ieżeliby się aż dotąd niktnie zgłosił, pozostałość rzeczonego Koziorowskiego iako rzecz niemaiaca właściciela fiscus do wolney dyspozycyi odbierze, asukcessor po nastąpioney prekluzyi się zgłaszaiący, wszelkie czynności i rozrządzenia fisci względem teyże pozostałości przyznać i przeiąć obowiązany będzie, od niego składania rachunków lub zwrotu pobieranych użytków żądać nie maprawa, owszem iedynie z tem kontentować się będzie winien, co na tenczas z pozostałości ieszcze pozostało.

Wschowa d. 20. Październ. 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Dorfe Kromolice nuter Nrv. 27 belegene, dem Zachwin zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 704 Athle. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und der Vietungs=Termin ist auf den 26. Upril 1826 vor dem Herrn Landgerichtsrath Höppe Morgens um 9 Uhr althier angesleht. Besichfähigen Käufern wird dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin ben 22. December 1825. Koniglich Prens. Landgericht.

Subhastations= Patent.

Das unter unserm Gerichtsbezirke im Pstrzeszower Kreise in der Stadt Kempen unter Mro. 194 belegene, dem Gottlied Rumpel zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nehst Stallung, Garten, Acker und Wiese, welz ches nach der gerichtlichen Tare auf 2325 Kthlr. gewürdiget worden ist, soll Schusden halber im Wege der Subhasstation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden Wir haben zu diesem Behuse die Bietungs-Termine auf

ben 5. Dezember c., ben 6. Februar f. J., und ben 6. April f. J.,

von welchen der letztere peremtorisch ist,

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyana-, sza, we wsi Kromolicach w Powiecie Krotoszynskim pod Nro. 27 położona, do St. Zachwina należąca, podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 704 oceniona, na žadanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 26 tego Kwietnia 1826. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Hoeppe w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia maiących uwiadomiamy. Taxa w Rgistraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 22. Grudnia 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Obwodzie naszym, Powiecie Ostrzeszowskim mieście Kempnie pod Nr. 194 położona, do Bogumiła Rumpel należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem, rolą i łąką, która podług sądowey taxy na talar. 2325 ocenioną została z powodu długów w drodze Subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem ter-

mina licytacyine

na dzień 5. Grudnia r. b. na dzień 6. Lutego 1825, na dzień 6. Kwietnia 1825,

który ostatni iest zawity, o godzinie

Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Voretins in unserem Gerichts-Locale allhier anderaumt, und fordern besithfähige Kauflustige auf, sich in diesen Terminen einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Rrotofdin ben 1. Ceptember 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Arotoschinschen Kreise im Dorfe Kromoslice unter Nro. 19 belegene, bem Casismir Jozesfak zugehörige Erbstelle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 236 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der persentorische Bietungs-Termin ist auf den Iten April 1826 vor dem Herrn Landgerichtsrath Roquette Morgens um 9 Uhr althier angesetzt, was besitzsählsgen Käufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Krotofdin ben 12. Dezember 1825. Konigl, Preuß. Landgericht,

Subhaffation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Offrzeszower Kreise, in der Stadt Kempen unter Nrv. 10 belegene, zur Salomon Schaperschen Concurs = Masse gehb= rige massive haus nebst hintergebauben,

gtey zrana przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupua i zdolność posiadania maiących, aby się w terminach tych stawili i licyta swe podali.

Krotoszyn d. 1. Września 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcyą naszą, we wsi Kromolicach w Powiecie Krotoszynskim pod Nr. 19 položone, do Kaźmierza Józefiaka należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporzadzoney na Tal. 236 iest ocenione, na žądanie wierzycieli z powode długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 3. Kwietn a 1826. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym to terminie zdolność kupienia maiących ninieyszém uwiadomiamy.

Król, Prusk. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyny.

Domostwo murowane pod jurysdykcyą naszą, w mieście Kempnie, Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro 10 położone, do massy konkursowéy Salomona Schayer należące, wraz z zabudowaniem tylném, stayStall und assem Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 3724 Athlr. 22 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Glaubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 15. December c., den 18. Februar 1826., und der peremforische Termin auf

ben 22. April 1826., vor dem Herrn Laudgerichterath hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei steht, und die etwa bei Aufnahme der Tare porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin den 8. August 1825.

Konigl. Prenfisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Chobziesenschen Kreise im Dorfe Stowen unter Mro. 1 belegene, dem Friedrich Traunnitz zugehörige Freisschulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2891 Athlie. 27 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden,

nią i wszelkiemi przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 3724 śgr. 22 fen. 6 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 15. Grudnia r. b., dzień 18. Lutego 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 22. Kwietnia 1826., zrana o godzinie 9 przed W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taży zayść były mogły,

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydz może.

w Krotoszynie d. 8. Sierpnia 1825 Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański

Patent subhastacyiny.

Sołectwo okupne pod jurysdykcyą naszą w wsi Stawnie Powiecie Chodzieskim pod Nro. 1. położone, do Frydryka Tramnitz należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 2891 tal. 27 śgr. 3 fen. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzeund die Biekungstermine find auf den 3ten Februar 1826, den 17ten April 1826, und der peremtorische Termin auf den 8ten Juli 1826,

früh um 10 Uhr vor bem Landgerichts=

Rath Rohler allhier angesett.

Besitzsähigen Maufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, ins sofern nicht gesetzliche Grunde eine Austnahme nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse=

rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 20. Octbr. 1825.

Konigi. Preußisches Landgericht.

Publikanbum.

Im Auftrage bes Koniglichen Land= Gerichts zu Pofen, bom 7. Marg c. a. Dro. 6512, haben wir zum öffentlichen nothwendigen Verlauf der bem Johann Piehl gehörigen, in ber Czmoner Sollen= derei, unter Mro. 4 und 9 gelegenen, beiben Ackerwirthschaften, bon benen die erftere auf 600 Mthlr., die letztere aber auf 646 Rthlr. gerichtlich abge= schätzt worden ift, einen anderweiten Termin auf ben 1. Marg 1826. fruh um 9 Uhr an unferer gewöhnlichen Ge= richte = Celle anberaumt, und laden bagu Rauflustige, welche in termino eine baare Cantion von 100 Athlr. zu beponiren haben, hierdurch mit der Bedeu-

dane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

> dzień 3. Lutego 1826. dzień 17. Kwietnia 1826.

termin zaś peremtoryczny na dzień 8. Lipca 1826.

zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem naszym W. Köhler w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającem u przybitą zostanie, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Pile dnia 20. Października 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 7. Marca r. b. Nr. 6512 wyznaczyliśmy do publiczney konieczney sprzedaży dwóch gospodarstw rolniczych Janowi Pichlowi należących, w holędrach Czmońskich pod No. 4 i 9 położonych, z których pierwsze na 600 Tal. a ostatnie na 646 Tal. sadownie ocenionem iest, powtórny termin na dzień 1. Marca 1826 o godzinie 9tey w lokalu naszym, ochotę kupienia maiacych, mogacych w terminie Tal. 100 kaucyi gotowizną złotung vor, daß auf jede der subhasta gesstellten Ackerwirthschaften quaft. besons berb geboten werden kann, und der Zusichlag erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme gestatten.

Schrimm ben 15. November 1825. Konigl, Preuß. Friedensgericht. żyć z tém nadmieniem zapozywamy, iż z sprzedać się maiących gospodarstw na każde z osobna można będzie licytować, i przybicie ieżeli nic z prawa na zawadzie nie będzie, nastąpi.

Szrem d. 15. Listop. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

# Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum öffentlichen Verkauf der hierselbst vor dem Neissner-Thore unter Nro. 20 belegenen, dem Müller August Fengler gehörigen, auf 287 Atlr. 15 fgr. geschätzen Winduschle im Wege der nothwendigen Subhastation einen peremtorischen Vietungs = Termin

### auf ten 11. Februar f. 3.

Machmittags um 3 Uhr in unserem Gestchäfts = Locale anberaumt, zu welchem Besitäsige und Kauflustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Meistdietende des Juschlags gewärtig fein kann, in sofern nicht gesetzliche Izinsdernisse eine Ansnahme zulassen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingeschen werben.

Liffa ben 1. Dezember 1825. Konigl, Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży wiatraka tu przed bramą Rydzynską pod No. 20 syluowanego do Augustyna Fengler młynarza należącego, na 287 tal. 15 śgr. otaxowanego, w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 11. Lutego r. p. o godzinie 3ciey popoludniu w lokalu urzędowania naszego na który ochote kupna i zdolność posiadania maiących z tém oznaymieniem się wzywa, iż naywięcey daią. cy przyderzenia spodziewać się może, 'ieżeli w tem iakie prawne przeszkody niezaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Leszno d. 1. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Bekanntmachung. Die hierfelbst unter Nro. 9 belegene,

dem Mullermeifter Daniel Mithe zuge=

#### Obwieszczenie.

Młyn wraz z przyległościami pod Nro. 9 tu w Ostrowie położony, do Młynarza Daniela Mithe należący, hbrige Windmuhle nehst Zubehör, welche gerichtlich auf 450 Athle. gewürzigt worden ist, soll in Folge Auftrags des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, und auf Antrag der Stäubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verlauft werden, und ist der peremtorische Termin auf den 28. Februar e. in dem hiefigen Friedense Gerichts-Locale Morgens um 9 Uhr alls hier angesesst.

Besitzschigen Raufern wird dieser Termin- mit der Nachricht bekonnt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dazwi-

fchen treten.

Uebrigens stehet innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorges fallenen Mängel anzuzeigen.

Oftrow den 3. August 1825. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Es find auf der Straße von Jnowraclaw nach Thorn zwischen Szadlowie und Oftrowo 6 Dukaten in Golde gefunden worden. Der Verlierer wird zu seiner Anmeldung ad terminum den 2. Marz f. bei Verlust seines Rechts hierdurch vorgeladen.

Inowraciam den 30. Decbr. 1825. Königl. Preuß. Friedensgericht.

który sądownie na 450 Tal. oceniony został, w skutek zalecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, i na żądanie wierzycieli z powodudługów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 28. Lutego r. b. zrana o godzinie 9. w posiedzeniu tuteyszego Sądu Pokoju, wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w tymże nieruchomość tu naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na prze-

szkodzie niehędą powody.

W przeciągu 4 tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Ostrów d. 3. Sierpnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu,

# Obwieszczenie.

Na drodze z Inowraciawia do Torunia między wsiami Szadłowiec i Ostrowo znaleziono 6 dukatów w zlocie. Zgubiciela wzywamy, ażeby się w terminie d n i a 2. Marca r. p. w Sądzie tuteyszym zgłosił, a to pod utratą prawa swego.

Inowraclaw d. 30. Grudnia 1825: Królew. Pruski Sąd Pokoju. 20 Stahre vond achter Clectoral- Race Sachfischer Lohmner Abstammung stehen beim Dominio Smolice zu verfaufen.

Diejenigen, benen an Anschaffungeiner reinen und Constante-Nace liegt, können sich aus der daselbst besindlichen Controlle über die Abstanmung, sowohl mutterslicher als väterlicher Seits überzeigen, und sich dadurch von der Neinheit des Bluts versichern.

20 baranów czystey elektoralney rasy z Saskiey Lomenskiey trzody pochodzących są do sprzedania w owczarni Smolickiey. Ten komu na nabyciu baranów z czystey krwi i stałey rasy zależy, może się o pochodzeniu onych z istnieiącego rodu zapewnić.

Anzeige für Eltern. Vom 1. Februar c. können Knaben von 8 bis 15 Jahren bei mir alle Lage, von 5 bis 6 Uhr des Nachmittags, eine Stunde Privatunterricht in der franzbsischen Sprache, für 1 Athlie, monatliches Honorar pro Verson, erhalten. Posen den 26. Januar 1826.

Sutier, mobnhaft bei bem Raufmann grn. Grat in Dro. 44. am Minge.

Mit hoher Genehmigung werde ich am 29sten d. Mts. die erste diesjährige Redonfe im hiesigen Schauspielhause geben. Tausend verschiedenartig couleurte Lampen, so wie die Bezorgung aller möglichen Erprischungen werden den resp. Theilnehmern gewiß eine der frohesten Abendvergnügungen um so mehr verschaffen, als für die Regelmäßigkeit in Absicht der Tanzordnung gehörig gesorgt ist. Dils lets zum Parterre und zum ersten Kange sind in der Mittlerschen Buchhandlung is 20 fgr. und an der Casse zu haben. Das Nähere die Anschlagezettel.

Pofen ben 24. Januar 1826.

Der Fabrifant Pietsch, Breslauerstraße Mro. 229.

Im haufe Aro. 55 am Markte hierfelbst find Wohnungen im Vorberhause, und im hinterhause Parterre von Oftern b. J. ab zu vermiethen. E. W. Pufch-

Frische englische Auftern empfing

Carl Scholk.